# Posener Intelligenz = Blatt.

# Montag, den 11. Juni 1827.

# Ungefommene Fremde bom 8. Juni 1827.

Herr Gutsbesitzer Gozimirski aus Niemezonek, I. in Nro. 30 Wallischei; Hr. Gutsbesitzer Daleszonski aus Pomarzany, die Gutsbesitzerin Frau v. Trabezonska aus Golina, I. in Nro. 187 Wassersiraße; die Gutsbesitzerin Frau v. Urbanowska aus Chlapowo, Hr. Gutsbesitzer Palicki aus Chlapowo, Hr. Pachter Rossucki aus Debicz, und Hr. Pachter Urbanowski aus Chudopsice, I. in Nro. 168 Wassersiraße; Hr. v. Budziszewski aus Gratkowo, I. in Nro. 33. Fischerei.

## Bekanntmachung.

Das im Posener Kreise ohnweit Posen belegene Gut Kobylepole, soll auf den Antrag eines Gläubigers vom 28. Juli d. J. ab, anderweit auf ein Jahr meiste bietend verpachtet werden. Der Termin biezu sieht auf den 27. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtse Math Elsner in unserm Instruktionse zimmer an, die Bedingungen können in unsserer Registratur eingesehen werden.

Mer bieten will, hat, bevor er gur Ligitation jugelaffen werden fann, eine

#### Obwieszczenie.

Dobra Kobylepole w Powiecie Poznanskim pod Poznaniem polożone, na wniosek Wierzyciela realnego od 28go Lipca r. b. począwszy na rok ieden naywięcey daiącemu zadzierzawione bydz maią.

Termin téin końcem na dzień 27. Czerwca r. b o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Licytuiący nim do licytacyi przy-

Caufien von 300 Mtblr, bem Deputirten au erlegen.

Dofen ben 23. Mai 1827.

puszczonym bydź może, tal. 300 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 23. Maia 1827.

Konigl. Preuf. Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die ben Trzeinstifchen Erben jugeho= rigen, im Schrobaer Kreife belegenen Güter

- a) Chlapowo cum attinentiis,
- b) Dominowo cum attin. und
- c) Grapfi cum attin. follen, und zwar jedes einzeln, in Termino ben 2 7. Inni c. Vormittage um g Uhr vor bem Landgerichterath Bie= lefeld in unferm Partheienzimmer offent= lich an den Meiftbietenben auf brei nach einander folgende Jahre, namlich von Johanni 1827 bis bahin 1830 verpach= tet werden, wozu wir Pachtlustige mit bem Bemerken einlaben, bag im Bie= tungs = Termine von Chlapowo eine Cau= tion bon 400 Rthlr. und bon jedem ber beiben anbern Guter eine Caution von 200 Mthir. erlegt werben muß, und bie Ligitatione=Bedingungen in unferer Regi= ftratur eingeseben werben fonnen.

Pofen den 29. Mai 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra do Sukcessorów Trzcinskich należące w Powiecie Szredzkim położone:

a) Chłapowo z przyległościami,

b) Dominowo z przyległościami,

c) Szrabki z przyległościami, w terminie dnia 27. Czerwcac. przed południem o godzinie gtéy przed K. S. Z. Bielefeld w naszéy izbie stron publicznie naywięcey daiacemu na trzy po sobie idace lata, to iest od S. Jana 1827. až do tegož czasu | 1830 poiedyńczo zadzierzawione bydź maią, na który ochotę dzierzawy maiących z tém oznaymieniem wzywamy: iż w terminie licytacyinym z Chłapowa kaucya 400 tal., a z każdéy z dwóch ostatnich dóbr kaucya 200 tal. złożoną bydź musi, i warunki licytacyine w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 29. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent-

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Bromberafchen Rreife im Dorfe Dfielst Belegene, ben Regierunge-Rath Selbichen Erben zugehörige Freischulzengut nebft Bubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 814 Mthlr. 21 Egr. 8 Pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben Schulden balber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und Die Bietungs = Termine find auf

> ben 13. Juni, ben 18. Juli,

und ber peremtorische Termin auf

ben 17. August 1827 Morgens um 9 Uhr vor bem herrn Referendarius v. Baczfo allhier angesett.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, bag in bem legten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenden zugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gesetliche Grunde dies nothwendig machen. Hebrigens ffeht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann gut jeber Beit in unfe=

rer Regiftratur eingefehen merben.

Bromberg ben 26. Marg 1827.

Patent Subhastacviny.

Okupne szołectwo pod jurisdykcyą naszą w wsi Osielsku, powiecie Bydgoskim polożone, do sukcessorów ś. p. Held Konsyliarza Regencyi należace, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporzadzonéy na Tal. 814 sgr. 21 d. 8 iest ocenione, na žądanie sukcessorów z powodu długów publicznie nay. wiecey daiącemu sprzedane być maktórym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Czerwca, dzień 18. Lipca,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 17. Sierpnia 1827. zrana o godzinie 9. przed Ur. Referendaryuszem Baczko w mieyscu wy-

znaczone zostały.

Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 26. Marca 1827. Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Szubinschen Kreise in der Stadt Exin unter Mro. 1. belegene, den Peter Czerniachowiczschen Scheleuten zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2457 Athlr. 17 Sgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gländiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verskauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 30. Juli, den 1. Oftober,

und ber peremtorifche Termin auf

ben i2. December 1827. bor bem herrn Landgerichts = Uffeffer Mors Morgens um 9 Uhr allhier ans

gefeßt.

Defilsfähigen Räufern werben biefe Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werben soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingefeben werden.

Zugleich werben die ihrem Wohnorte nach unbefannten Stanislaus Czernia= chowiczschen Sheleute unter ber Warnung vorgeladen, daß im Falle ihres Ausblei=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą w mieście Kcyni, powiecie Szubińskim, pod Nr. 1. położona, do Piotra Czerniachowicza i tegoż małżonki należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 2457 śgr. 17 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Lipca, dzień 1. Października termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Moers Assessorem Sądu Ziemiań-

skiego wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody. W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może. Zarazem zapozywaią się z mieysca niewiadomi Stanisław Czerniachowicz i tegoż małżonka pod tą przestrogą, iżew razie ich niestawienia się, nierubens bem Meistbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings bie Löschung ber sämmtlichen eingetragenen, wie auch ber seer ausgehenden Forderungen, und zwar ber letztern, ohne daß es zu biesem Zweck ber Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg ben 2. April 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

chomość więcey daiącemu będzie mu nietylko przysądzoną, lecz że oraz przy sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich intabulowanych pretensyi, a mianowicie ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanym zostanie.

Bydgoszcz dnia 2. Kwietnia 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Heber ben Machlag bes hiefelbft verftor= benen Regierungs = Rath Dtto Friedrich Seld ift auf ben Untrag beffen Erben ber erbichaftliche Liquidations-Prozeff eroffnet worden. Bur Liquidirung und Rachweifung etwaniger Forderungen an diefen Nachlaß haben wir einen Termin auf ben 17. Un= guft 1827 bor bem Serrn Candgerichts= Referendaring v. Bacgfo um 8 Uhr Mor= gens anberaumt, und laden baher alle befannte und unbefannte Glaubiger bier= burch vor, in demfelben entweder perfon= lich ober burch Bevollmachtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig. Commiffarien Bogel, Rafaleti und Schulz in Borfchlag gebracht werden, ju erscheinen, ben Betrag und ben Grund ihrer Forberungen anzugeben, und die vorhandenen Dofu= mente mit zur Stelle zu bringen, im auß= bleibenden Falle aber zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forde= rungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger

## Cytacya Edyktalna.

Nad pozostałością tu zmarłego Ottona Fryderyka Held Konsyliarza Regencyi, na wniosek sukcessorów iego process sukcessyino-likwidacyjny otworzony został.

Do likwidowania i udowodnienia wszelkich pretensyi do téy pozostałości, wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Sierpnia 1827, przed Ur. Baczko Referendaryuszem o godzinie 8. zrana, i zapozywamy na takowy wszystkich znaiomych i nieznaiomych wierzycieli, aby osobiście lub przez pełnomocników, na których im z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Vogla, Rafalskiego i Schulca przedstawiamy, stawili się, ilość i gatunek pretensyi swych podali, a dokumenta posiadaiące złożyli, w razie zaś niestawienia się pewnemi byli, iż wszelkie swe prawa pierwszeństwa utracą, i z swemi pretensyami odesłanemi zostaną iedynie do tego cokolwiekby po zaspoThe man of the property of the state of the property of the property of

son ber Maffe noch übrig bleiben mochte, koieniu zgkaszaiących się wierzycieli verwiesen werden follen.

Bromberg ben 26. Mary 1827.

ieszcze pozostało się z massy.

Bydgoszcz d. 26. Marca 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

ar har to mine a local moran a

Machbem mit ber beutigen Mittags= funde über bas aus einem zu Liffa sub Nro. 57. belegenen Saufe nebft Sofraum, Gewolbe und Sintergebaude, fo wie einer Stelle in ber Synagoge zu Liffa, beftehende Bermogen bes judifchen Sandelemannes Michael Abraham Ranter gu Liffa ber Ronfure eröffnet worden, haben wir zur Anmetoung und Answeisung ber Unspruche ber Glaubiger, und gu ihrer Erflarung hinfichtlich ber Beibehaltung bes in ber Perfon bes Juftig = Commiffa= rius Douglas bestellten Interims = Curus tore und Contradictors, ober bie Dahl eines andern Subjette, einen Termin auf ben Titen Guli b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten, Ram= mergerichts-Uffeffor herrn Braun, in unferm Inftruetione = 3immer anberaumt. Wir laden benmach die unbekannten Ere= ditoren ver, ihre Unsprüche an die Cons ours-Maffe in biefem Termine gebührend anzumelben, und beren Richtigfeit nach= zuweisen, widrigenfalls bie Ausbleiben= ben mit allen ihren Forberungen an bie Maffe praffudirt, und ihnen deshalb gegem bie übrigen Glaubigen ein emige&

Zapozew Edyktalny.

Gdy z dzisieyszą godziną południową nad maiątkiem Starozakonnego Michała Abrachama Konter handlerza w Lesznie, składaiącym się z domu w Lesznie pod liczbą 57 położonego wraz z podworzem, sklepem i tylnem zabudowaniem, niemniey mieysce w Synagodze Leszczyńskiey konkurs otworzonym został, wyznaczyliśmy przeto do podania i wykazania pretensyów wierzycieli i do ich oświadczenia się względem otrzymania w osobie Ur. Douglas Kommissarza Spraw.edliwości postanowionego Kuratora i Kontradyktora tymczasowego lub obrania innego, termin na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Assessorem Kameralnym Braun w izbie naszey instrukcyinev.

Zapozywamy więc niewiadomych Kredytorów, ażeby pretensye swoie do massy konkursowey w tym terminie przyzwoicie podali i ich rzetelność udowodnili, albowiem niastawaiący z wszelkiemi pretensyami

Stillschweigen auferlegt werben foll.

Uebrigens ist der Termin entweder perflnich oder durch zuläßige Bevollmächtigte wahrzunehmen, und werden densenis gen, die an der persönlichen Erscheinung gehindert werden, und denen est am hiefigen Orte an Befanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Kaulfuß, Salbach, Fiedler, Mittelstädt, Storck und Lauber in Vorschlag gebracht, an deren einen sie sich wenden und denselben mit Insormation und Bollmacht versehen können.

Fraustadt ben 12. Februar 1827.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

swemi prekludowanemi zostaną i im w téy mierze względnie innych wierzycieli wieczne milczenie nakazanem bydź ma. Z resztą termin powyż wyznaczony, osobiście lub przez dozwolonych Pełnomocników odbytym bydź winien, a tym, którzy osobiście stanąć nie mogą i którym w mieyscu tuteyszym na znaiomości zbywa UUr. Kaulfuss, Salbach, Mittelstaedt, Fiedler, Storck i Laube Kommissarze Sprawiedliwości się proponuie, z których do iednego się udać i w potrzebną informacyą i plenipotencyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal = Vorlabung.

Alle biejenigen, welche an bie Raffen nachfolgend benannter, jum dieffeitigen Urmec = Corps gehorenden Truppentheile und Garnison, Berwaltungen, und zwar:

1) des 3ten Bataillons 19. Landwehr= Regiments,

2) ber Magistrate,

a) zu Krotoschin,
b) = Dstrowo,
c) = Kozmin,
dus bem Zeitraum vom 1. Januar
bis Ende December 1826., so wie

3) aus der Garnison-Verwaltung des Magistrats in Kempen aus dem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende Marz 1826., Zapozwanie Edyktalne.

Wszystkich tych którzy do kase niżéy wymienionych oddziałów woyskowych korpusu tuteyszego i do zarządów garnizonowych iako to:

1) 3. Batalionu 19. pułku obrony kraiowey;

2) Magistratów

a. w Krotoszynie z zarządu
b. w Ostrowie tychże garnic. w Koźminie zonowych,
z opoki od 1. Stycznia do końca Grudnia 1826, tudzież

3) z zarządu garnizonowego Magistratu w Kempnie, z epoki od 1. Stycznia aż do końca Maraus irgend einem Grunde Anforderung zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, folche in dem auf den 28. Juni 1827. vor dem Herrn Landgerichts Meferendarius Porawsfi Bormitztags um 10 Uhr angesekten Termine auf dem hiesigen Landgericht persönlich, oder durch einen gesetzlich zulässigen Bewollmächtigten gestend zu machen, widdigenfalls sie nur an diesenigen werden verwiesen werden, mit welchen sie kontrahirt haben.

Rrotoschin ben 12. Februar 1827, Roniglich Preug. Landgericht.

ca 1826.

z iakiegokolwiek powodu pretensye mieć sądzą, zapozywamy niniuieyszem, aby się takowemi w terminie dnia 28. Czerwca r. b, przed Deputowanym Ur.Referendaryuszem Porawskim w Sądzie Ziemiańskim tuteyszym osobiście, lub przez Pełmomocnika prawnie dopuszczalnego zgłosili, w przeciwnym razie do tych tylko odesłanemi zostana, z któremi kontrakty zawarli.

Krotoszyn d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Eubhastations=Patent.

Das hieselbst auf der Judengasse unter Nro. 233., jeht 122. belegene Grund= stud, welches gerichtlich auf 626 Athlr. 8 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hiezu ist ein Termin auf den 1 sten September c. vor dem Deputirten Hern Landgerichtscath Jentsch Morgens 9 Uhr hier anderaumt, zu welchem wir besitzschige Kauflustige mit dem Bemersten vorladen, daß die Tare jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 14. Mai 1827.

Ronigh Preus. Landgericht.

PATENT SUBHASTACYINY.

and becodes the desert will be

Nieruchomość pod liczbą 233 teraz zaś 122 tu w mieyscu przy żydowskiey ulicy położona, która urzędownie na 626 tal. 8 śgr. 6 fen. oszacowaną została, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma:

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 1. Września c. zrana o godzinie gtey przed Wnym Jentsch Sędzią Ziemiańskim, na który zdolnych posiadania nabywców, z tą zapozywamy wzmianką, że taxa każdego czasu w registraturze uaszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 14. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(Sierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Mro. 139. des Posener Intelligenz Blatts.

### Bekanntmachung.

min us delentitable

Die im Wongrowiecer Kreise beleges nen, den Stephan Chostowskischen Chesteuten gehörigen Guter Sienno, Wonstosswo und Adalfowo, sollen auf drei Jahre von Johanni 1827 bis dahin 1830 diffentlich an den Meistbietenden verpachstet werden.

Es steht hiezu ein Termin auf ben 4. Juli c. Morgens 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Uffessor Ribbentrop hiesselbst an, zu welchem Pachtlustige mit bem Bemerken vorgelaben werben, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werben können.

Sinefen ben 3. Mai 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Dobra Sienno, Woytostwo i Adolfowo w Powiecie Wągrowieckim sytuowane, Stefana Choztowskiego i iego małżonki własne, maią bydź na trzy lata od S. Jana 1827 aż do tegoż czasu 1830 drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 4. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Rybbentropp Assessorem Sądu Ziemiańskiego w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia z tém zapozywamy nadmienieniem, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Gniezno d. 3. Maia 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das von dem verstorbenen Bürger Johann Wesolowski nachgelassene, hiesselbst unter No. 65. belegene Grundstück, welches nach dem Brande auf 50 Athlr. 4 gGr. gerichtlich abgeschätzt, soll, da der Abjudicator das Kaufgeld mit 800 Athlr. nicht vollständig bezahlt hat, ans derweitig subhassirt werden.

Bir haben gu biefem 3med einen Ter=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość po zmarłym obywatelu Janie Wesołowskim pozostała, tu w mieyscu pod liczbą 65 położona, która przed pogorzeniem na 50 tal. 4 dgr. iest oszacowana; gdy adjudicator summy szacunkowey 800 talar. wynoszącey, zupełnie nie wypłacił, przeto powtórnie sprzedaną bydź ma.

min auf ben 17. August c. a. Bor= mittage um 9 Uhr bor bem Grn, Land= Berichibrath Befel bicfelbft anbergumf, wozu befig = und zahlungefabige Raufer hierdurch eingelaben werben, um ihre Gebote abzugeben. Die Tare und Kauf= bedingungen fonnen in unferer Regiftra= tur eingesehen werden.

Gnesen ben 2. Mai 1827. Konigl. Preuf. Landgericht.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Sierpnia c. zrana o godzinie 9. przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim tuteyszym, na który posiadania i opłacenia zdolnych nabywców ninieyszem wzywamy.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź

mogą.

Gniezno d. 2. Maia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Ebictal = Citation.

In bem Supothefen = Buche bes im Gnefener Rreife belegenen Guts Karfemo Iften Untheile, find Rubrica III. Nro. 4. fur die Marianne v. Wobecta geb. v. Czczanieda 10,833 Rthlr. 10 Ggr. ein= getragen. Siervon hat biefelbe mittelft Schenfunge-Urfunde bom 5. Mai 1802 bie Summe von 3333 Athlr, 10 Sgr. ben Gebrubern Joseph und Frang v. Lubomeeffi gu Tupadin übereignet. Der Untheil bes Letteren ift feinem Bater Ba; lentin v. Lubomeefi durch Erbgangerecht jugefallen, und von biefem miederum feis fem Sohn Joseph v. Lubomesti cebirt worden, fo daß ber Joseph v. Lubomesti alleiniger Eigenthumer ber bemerkten Summe bon 3333 Ribir. 10 Sgr. ges

Cytacya Edyktalna. W księdze hypoteczney dobr Kur. sewa części I. w Powiecie Gnieżnieńskim położoney, zaintabulowane są, pod Rubr. III. Nro, 4 na rzecz Ur. Maryanny z Szczanieckich Wodeckiey 10,833 Tal. 10 sgr. wspomniona Maryanna z Szczanieckich Wodecka aktem darowizny z dnia 5. Maja 1802. roku Józefowi i Franciszkowi braciom Lubomęskim z Tupadł summę 3333 Tal. 10 sgr. na własność oddała.

Część ostatniego przypadła prawem sukcessyi na oyca iego Ur. Wa. lentego Lubomęskiego a przez tegoż na powrót synowi swemu Józefowi Lubomęskiemu odcedowaną została, tak iż Józef Lubomeski rzeczonéy summy 3333 Tal. 10 sgr. sam tylko

worden ift, und welche er mittelft Ceffions= Infiruments vom 21. August 1826 fei= ner Chegattin Victoria v. Lubomesta geb. v. Jaraczemska zu Tupadin abgetreten bat. Un biefe fann ber bei ber Distribution ber Raufgelber von bem verpfande= ten Gute auf ihre Forderung gefallene Betrag jeboch fur jett nicht gezahlt merben, weil die Schenfunge = Urfunde ber Marianna v. Modeda geb. v. Szczanies da vom 5. Mai 1802 verloren gegans gen ift. Es werden daber alle biejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefdinhaber, an jenes Dofument Unfpruche gu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, ihre Rechte in bem auf ben 4. Juli c. a. Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Landgerichtes Rath v. Chelmichi hiefelbft anberaumten Termine nachzuweisen, widrigenfalls bie obengebachte Schenfungs-Urfunde amor= tifirt, und ber auf biefelbe biffribuirte Raufgelberbetrag von Karfewo an bie Dictoria verebel. v. Lubomesta geb. v. Jaraczewska ju Tupably gezahlt werben foll.

Snesen ben 16. Februar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. stał się włascicielem, a które on przez cessya z dnia 21. Sierpnia r. 1826, małżonie swey Wiktoryi z Jaraczewskich Lubomęskiey z Tupadł odstapił. Gdy przy dystrybucyi summy szacunkowéy przypadaiąca kwota na iéy pretensyą na teraz wyliczona bydź niemoże, ponieważ akt darowizny Maryanny z Szczanieckich Wodeckiey z dnia 5. Maja 1802, r. zaginał, przeto zapozywa się ninieyszem wszystkich w ogólności, którzyby iako właściciele cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek za soba maiace pisma mniemaia mieć pretensye do wspomnionego dokumentu, iżby prawa swe w terminie na dzień 4. Lipcar. b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Chełmickim w sali Sądu tuteyszego wyznaczonym wykazali, gdyż w razie przeciwnym wspomniony akt darowizny amortyzowanym i kwota z summy szacunkowey Kursewa nań dystrybuwana Ur. Wiktoryi z Jaraczewskich Lubomeskiey z Tupadł wyliczona bydź ma.

Gniezno d. 16. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Nachbem über ben Nachlaß bes gu Rybowo verfforbenen Gutebefitere Ge= raphin v. Ulatowefi auf ben Antrag ber Erben ber erbschaftliche Liquidations=Pro= gef eroffnet worden, fo haben mir gur Liquidirung und Berificirung ber Unfor= berungen ber Glaubiger einen Termin auf ben 6. Juli c. a. vor bem Landge= richte-Rath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr hiefelbst angesett, und laben alle etwanigen unbefannten Glaubiger bor, in demfelben perfonlich ober burch gefet= lich zuläßige mit Bollmacht verfebene Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= spruche an die erbschaftliche Liquidationd= Maffe gebührend anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Vorrechte ver= tuftig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, verwie= fen werden follen.

Gnefen den 15. Februar 1827. Konigl. Preußisch es Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Serafina Ulatowskiego w Rybowie zmarłego, zostawszy na wniosek sukcessorów, sukcessyino likwidacyiny process otworzonym, przeto wyznaczyliśmy do likwidacyi i weryfikacyi pretensyi wierzycieli termin na dzień 6. Lipca r. h. zrana o godzinie 9. przed W. Chełmickim Sędzią Ziemiańskim, tu w mieyscu, na który niewiadomych wierzycieli zapozywamy, iżby się na tymże osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych w plenipotensyą upatrzonych, stawili pretensye swe do massy sukcessyino likwidacyiney należycie podali, i rzetelność onychże udowodnili, gdyż w razie przeciwnym, wszelkich swych praw pierwszeństwa, za pozbawionych uznani, i iedynie do tego tylko co po zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli z massy pozostać by się mogło, odesłani zostana.

Gniezno d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.